BALDUR

WON

SCHIRACH

DIE FAHNE DER DER DERFOLGTEN Baldur von Schirach / Die fahne der Verfolgten

|   |  |            | * , |
|---|--|------------|-----|
|   |  |            |     |
|   |  |            |     |
|   |  |            | •   |
|   |  |            |     |
|   |  | 3          |     |
|   |  | <b>}</b> ~ |     |
|   |  |            |     |
| • |  |            |     |
|   |  |            |     |
| * |  |            |     |
|   |  |            |     |

#### Baldur von Schirach

# Die fahne der Verfolgten

# Adolf Hitler dem führer

|  | W.  |
|--|-----|
|  | 7   |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  | 445 |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |

## Hn die fahne

Du bist die Schönste aller, die uns wehten, Du bist die Kraft, die jeden Kämpfer wirbt, Du heiligst selbst den Sünder, der Dir stirbt, Du hohe hand, mit der die helden beten.

Inbrunst und Mille bist Du von uns allen. Mer für Dich fiel, zum Bild wird er in Dir. Du bist die Brücke zwischen dort und hier. Beil denen, die in Deinem Schatten fallen.

## Herbert Norkus

Mein Herz brennt heiss um Deine fahle Hand und Deine Stille stört mir jede Stunde, und Deine Augen, die ich nie gekannt, sind stets vor mir. Ich bin von Dir gebannt, Du Ewiger. Du sprichst mit stummem Munde.

O bleib mit mir, Geläuterter, im Bunde und quäle mich, dass ich nichts andres weiss, als Deine Grösse bis zum tiefsten Grunde in Not und Kampf und mit der Codeswunde. Und was ich tue, sei auf Dein Geheiss . . .

## In uns ist das Schweigen...

In uns ist das Schweigen der Meihe gewaltiger Zeit.
Ernst und bereit und feierlich ist unsere Reihe.

So aber die Stunde es will, legnet ein Gott unsern Mund, und wir tuen ihn kund und Deine Sehnsucht wird still.

Denn Dein Wollen sind wir auch unbewusst. Tief in der Brust ahnst Du: wir sprechen von Dir.

## Am unsre Hugen...

Am unsre Hugen war es wie ein Dämmern, als uns die Kunde kam von unsrer Pflicht, und unser heisses herz begann zu hämmern ...

And plötzlich standen wir im grellen Licht!

fern lag uns nun der Kindheit dunkle Pforte. Es dröhnten Trommeln, leuchteten Standarten. Kampf um die Strasse und Kommandoworte... Dann Tote, die zum grauen himmel starrten.

Ist auch der Mut umsäumt mit tausend Bahren, so sterben wir, wie jene es gekonnt, die Helden waren schon mit achtzehn Jahren. Und nennen das: die feier unsrer front!

## Da ihr noch spieltet...

Da ihr noch spieltet, wurden wir Soldaten und folgten Jenem, der die fahne trägt, als ihr noch träumtet, lebten wir in Taten und waren ganz vom Göttlichen bewegt.

Nun, da ihr wach seid, staunet ihr wie Toren und neidet uns den heisserstrittnen Ruhm — doch ihr vergesst: Was wir darum verloren, war unsrer Kindheit scheues heiligtum . . .

#### Das neue Geschlecht

Nie dienten wir und doch sind wir Soldaten, wir kämpften nie in einem wahren Kriege, in einem Krieg der Kugeln und Granaten. Und doch bekannt sind Kämpfe uns wie Siege — nein, nicht im Krieg schlug man uns unsre Narben, und doch war's Krieg! Denn viele, viele starben...

frei sind wir alle, doch wir sehn im Dienen mehr freiheit als im eigenen Befehle.

Am Schreibtisch sitzen wir und an Maschinen, sind hunderttausend und nur eine Seele.

Air sind die Ketzer und die tiefen frommen, das heut', das Gestern und das grosse Kommen.

## Den Soldaten des grossen Krieges

Sie haben höher gelitten als Morte lagen. Sie haben Hunger, Kälte und Munden schweigend getragen. Dann hat man sie irgendwo gefunden: verschüttet, zerschossen oder erschlagen.

Debt diesen Toten hoch zum Gruss die Band! Sie sind so fern vom Vaterland gefallen, die Türme aber ihrer Treue ragen uns allen, allen mitten im Land.

#### Huf einem Gefallenen-Denkmal

Es stehe dieses Zeichen so stolz wie Eure Tat! Mer nicht an Euren Leichen gelobte, Euch zu gleichen, der ist kein Kamerad . . .

#### Die Einen und die Andern

Die Sinen sind vom fressen fett und ernten fremde Saaten und haben Haus und Hof und Bett die Andern sind Soldaten.

Die Einen wurden riesenreich, die Andern ruhn in flandern. Sind sie vor Gottes Sonne gleich, die Einen und die Andern?

#### Des Daseins Sinn

Aenn sie im Schosse ihre Hände falten, dann sind sie Greise, auch mit zwanzig Jahren! Mir wollen denen unsre Treue halten, die grauen Haars im Felde Jugend waren.

Hls wir noch Kinder, dröhnten die Kanonen und manches Kinderlachen brach entzwei, kam eine Meldung von den Todeszonen: "Dein Vater starb, damit die Jugend frei!"

Wehe dem Sohn, der das je kann verwinden und nach so großsem Preis vom Kampfe schwieg! Wir wollen unsres Daseins Sinn verkünden: uns hat der Krieg behütet für den Krieg!

#### Den anderen

In euren Köpfen malt die Welt sich bunt in grellen farben, Lachen, Lust und Tand, uns aber drückt des Schicksals harte Hand in jungen Jahren unsre Schultern wund.

So gehen wir zur freiheit und zur Macht, indessen ihr in schwülem Tanz euch dreht: wenn eure Namen längst im Wind verweht, strahlt unser Stern noch in die fernste Nacht.

19

### Ihr und wir

Euer sind die Reben, feste und Gesang — Unser ganzes Leben ist ein Opfergang.

folgt ihr eignen Zielen, eignen Glückes Spur, unser Gang gilt vielen, doch den andern nur.

Keiner, der vermessen sich vom Ganzen trennt; keiner kann vergessen, was uns alle brennt:

Dass wir Ketten tragen, die wir Sieger sind, und ins Joch geschlagen Mann und Weib und Kind.

Könnt ihr das verwinden? Wir verwinden's nicht! Hände kann man binden, aber herzen nicht. Hört den Schlag der Herzen, die ihr unser lacht! Bei dem Gott der Schmerzen, der uns härter macht,

bei der heil'gen Dreiheit, bei dem Knäblein nackt: Trommeln deutscher freiheit Iind der Herzen Takt!

Ihr mögt tanzen, zechen — prasst ihr doch so gern — wenn die Ketten brechen, lischt auch euer Stern.

Unter unsern fahnen wird einst offenbar, wer ein Sohn der Ahnen, wer ein Deutscher war.

Euer sind die Reben, feste und Gesang — Unser ganzes Leben ist ein Opfergang!

## Und gäb' es niemals ein Gelingen

And gäb' es niemals ein Gelingen, wir glauben doch an unsern Staat; und könnten wir ihn nie vollbringen, wir setzen alles an die Tat.

Selbst wenn die letzten Sterne sterben und alle hoffnung untergeht: So kann uns keine Nacht verderben, dass einer von der fahne geht.

And würden wider uns verbünden sich Himmel, Hölle und die Alelt: Aler blieben aufrecht stehn und stünden, bis auch der Letzte niederfällt!

## Mag unser Sein

Mag unser Sein ins Dunkel gehen, versinken in der schnellen Zeit: es wird doch, was wir wollten, stehen im Sonnenglanz der Ewigkeit.

And ist auch unser Sein verglommen, das Werk doch wie ein Berg besteht und kündet allen, die da kommen: dies war ihr Glaube im Gebet.

#### Es war die Ehre...

Das war es nicht am alten deutschen Heere: dies Schimmern der Schabracken und Schabrunken . . . . Es war die Ehre.

Es war auch nicht das Glänzen der Gewehre, für das Millionen sind ins Grab gesunken — Es war die Ehre.

Doch dieses Volk versteht nicht seine Lehre! Mar es die Waffe, die es fortwarf trunken? Es war die Ehre!

#### Durch Taten!

Thr sollt brennen! Nicht wie Hsketen, die in Gebeten sich bekennen,

nein! Mie Soldaten, die tief in Gräben Gebete leben durch ihre Taten!

## Hitler-Jugend

fest schreiten sie und anders als die andern: hier geht Gewalt! (Von solcher Art liegt viel im fernen flandern) Ein Wille wuchs und wurde stolz Gestalt.

Und ihre Herzen, ihre Hände weisen das Hohe auf. Nein, keine Macht, nicht feuer und nicht Sisen hält dieses Leben ein in seinem Lauf!

### Volk ans Gewehr!

In diesem Kampfe geht es nicht um Kronen und nicht um Geld! Dies ist die Brandung einer neuen Welt, ein heil'ger Krieg um freisein oder fronen!

Drum her zu uns! Hier stehn wir braunen Horden mit festen fäusten, schwielenhart und schwer. Wir wolln die feinde deutscher freiheit morden! Volk ans Gewehr!

## Spruch

Es kann nicht jeder feldherr sein, doch jeder sei Soldat! Ein jeder Mann in unsern Reihn ist General — der Tat!

#### Der Tote

Huch Tote stehn in unsern Reihn: den ihr uns gestern erschlagen, den haben wir nicht zu Grabe getragen, nein! Den ihr gestern in feiger Nacht auf dunkler Strasse umgebracht, ist, als das Dämmern des Tags begann, aufgewacht!

Des Toten Gesicht tragen heut hunderttausend Mann! Und sind Gericht . . .

## Gebet

Es gibt nur eine Sünde allein, alles andre ist: Nicht-besser-wissen... Drum betet, wenn wir beten müssen: Herr! Cass uns niemals feige sein!

## Erschlagener Kamerad

Er liegt zerschmettert auf den Steinen und war doch eben noch wie wir . . . . Uns will die Sonne nicht mehr scheinen und fassungslos ist unser Weinen, als läg die letzte Hoffnung hier.

Dies war ein braver Kamerad. Nun flattert flor um unsre fahnen, er aber steht bei seinen Hhnen, ein tapfrer Träger großer Tat.

Air sind dem Toten fest geschworen, mit ihm ein Aille und ein Sinn. Und haben wir ihn auch verloren, dem Vaterland bleibt er geboren und spricht im Grabe noch: ich bin.

#### Deimkehr

Aie sind die heissen herzen wund! Was flattern fahl die fahnen! Es zuckt um müder Mutter Mund ein Hhnen...

Mir legen ihr das letzte Kind in ihres Hauses Halle und sagen: deine Söhne sind wir alle!

## Grab in der Nacht

fackel flackert hinab in das schwarzgähnende Grab, flackert so fahl.

Seht, dies eine ist gut: Muss auch vermodern der Mut, tot ist die Qual!

## Am 9. November vor der feldherrnhalle zu München

Nicht in alten Bahnen ilt Gott. Du kannst ihn ahnen, wo die fahnen des Glaubens wehn: am Schafott.

Dort, wo die Teufel rufen: "Schwör' ab, Hund, oder falle!" Was sie auch Dome schufen, uns sind Altar die Stufen der feldherrnhalle.

## Horst Messel

Kaum einer von uns, der Dich gekannt, und doch auch keiner, der Dich nicht kennt! Dein Name brennt wie ein feuer dem Vaterland!

Hllen, allen bist Du verwandt! Keiner, der Dich nicht Bruder nennt und sich bekennt zu der fahne in Deiner Hand!

Kameraden alle: ihr braune Schar, die fahne pflanzt auf der Türme Knauf! Das Mort macht wahr: Horst Wessel siel und Deutschland steht auf!

#### Geduld

Noch heisst's den hass im Blute bergen, noch heisst's: Geduld! da man uns speit; doch stehn umschattet schon die Schergen, und zwingend dämmert über Zwergen das Zeichen der Unsterblichkeit.

Noch heisst's die fäuste nicht zu ballen und schweigen dem, das in uns schreit; doch ahnt schon diese Botschaft allen: Das Volk steht auf! Die fesseln fallen! Mit unsern fahnen ist die Zeit.

## Mas zweifelst Du...

Mas zweiselst Du? Dort oben stehen Sterne! Solang sie leuchten, gibt es einen Gott. Den Tapfern nah, den feigen furchtbar ferne zeigt er den Meg trotz Schächer und Schafott.

Mas zweifelst Du? Menn wir die hände heben, gibt's keine Macht, die von der freiheit trennt! Mir sind das Schicksal und wir sind das Leben und unsre fahne ist das firmament!

# Nürnberg 1927

Air stehen staunend in der alten Stadt, die grüsst uns heute wie ein Kind bekränzt. Noch niemals hat so festlich sie und feierlich geglänzt.

Dies Beer der Braunen bietet ihr ein Bild der Zeit, die einst aus tiefem Schlaf sie küsst. Hus Wolken lächelt Hlbrecht Dürer mild dem Manne zu, der morgen Deutschland ist.

### Das Grösste:

Das ist an ihm das Grösste: dass er nicht nur unser führer ist und vieler Held, sondern er selber: grade, fest und schlicht,

dass in ihm ruhn die Aurzeln unsrer Aelt, und seine Seele an die Sterne strich und er doch Mensch blieb, so wie Du und ich . .

# Dem führer

Das ist die Wahrheit, die mich Dir verband: Ich suchte Dich und fand mein Vaterland.

Ich war ein Blatt im unbegrenzten Raum, nun bist Du Heimat mir und bist mein Baum.

Mie weit verweht, verginge ich im Mind, wärst Du nicht Kraft, die von der Murzel rinnt.

Ich glaub an Dich, denn Du bist die Nation,
Ich glaub an Deutschland,
weil Du Deutschlands Sohn.

#### Ditler

Ihr seid viel tausend hinter mir, und ihr seid ich und ich bin ihr.

Ich habe keinen Gedanken gelebt, der nicht in euren Herzen gebebt.

Und forme ich Morte, so weiss ich keins, das nicht mit eurem Mollen eins.

Denn ich bin ihr und ihr seid ich, und wir alle glauben, Deutschland, an Dich!

# Des führers Mächter

Die ganze Nacht an Deinem Lager warten die goldnen Heller unserer Standarten, bis Du erwacht.

Stolz fliegen sie zurück zu ihren fahnen, wenn sich der erste Strahl der Sonne bricht, und Deine Träume folgen ihren Bahnen hinein ins Licht.

#### Morte Hitlers

"Kann sein, dass die Kolonnen, die hier halten, dass diese endenlosen braunen Reihn in alle Winde wehn, zerspellen, spalten und von mir gehn. Kann sein, kann sein...

Ich bleibe treu! Verlassen auch von allen, trag ich die fahne wankend und allein. Mein Mund mag lächelnd irre Worte lallen, doch erst mit mir wird diese fahne fallen und wird des Toten stolzes Bahrtuch sein!"

# Einem führer

Dir Treuem bauen wir ein Monument aus Blöcken von hartem Stein. Air stellen ein feuer, das immer brennt, mitten hinein.

Und wer Dich kennt, der weiss an dem Altar: die flamme ohne Ruh und der weisse Marmor, kalt und klar, bist Du.

# Berglied

Ach, ich kehr so gerne wieder! Und ich grüße euch so gern! Berge, meine großen Brüder! Doher himmel, Stern an Stern!

Stark in Sturm und stark in Stille, schneebekränzte Ewigkeit! formgewordner Schöpferwille ohne Ende, ohne Zeit!

Küsse mir die heisse Stirne mit dem Siswind, Bruder Berg! Hol den Hauch vom fernsten firne! Segne mich: Ich will ans Werk!

## Hn einen Hrbeiter

Ich fasse Deine harte Hand: hier halte ich mein Vaterland.

Da alles rings zusammenbricht, stehn wir vereint und wanken nicht.

Hus unserm Handschlag wächst empor der Glaube, den das Volk verlor.

Denn Du und ich, wir fühlen schon in diesem Handschlag die Nation!

# Manchmal sind wir vom Willen wund

Manchmal sind wir vom Willen wund, dann wollen wir den Kampf um Gott begraben. Wir möchten eine Märchenmutter haben, und unsre Hugen werden groß und rund.

Mir wissen, dass wir voller Aunder sind, und lächelnd lauschen wir in uns hinein: es schallt herauf wie Schellen und Schalmein, und jeder ist ein kleines, kleines Kind.

# And wollten wir bequem uns betten ...

And wollten wir bequem uns betten, so schriest Du, Christ, ohn' Anterlass: Du Deutscher schlag Dein Herz mit Ketten und halte heilig Deinen Hass!

So wurden wir zu Deinen Rittern und dienten Dir und lind nun Dein. Du warst bei uns, Gott, hinter Gittern, und Du wirst immer bei uns sein.

Mir bringen Dir nicht Opferbrände, nur eine fahne, die Dir weht. Mir falten nicht die harten hände, denn unsre Taten sind Gebet.

# Gefängnishof

fünf Meter Hbstand. Schweigen. Graues Licht. "Spaziergang" heisst man diesen Trott im Kreis. Und jeder hat ein steinernes Gesicht, wachsweiss.

Die kleine Katze spielt mit ihrem Schwanz und ist ein Lächeln in der grauen Not. Um sie herum ziehn wir in mattem Tanz und kreisen um das Leben wie der Tod.

### Hn die Reaktion!

Ans schreckt ihr nicht mit Ketten und Verboten, denn wir sind nicht die Söhne eurer Zeit! Wir sind bereit wie unsre Toten.

Erkennt es doch: für uns gibt's keine Qualen, die wir nicht tapfer trügen, Mann für Mann! Die Körper sterben, doch die Hugen strahlen und klagen an!

Ans zwingt ihr nicht mit folter noch Verderben, weil wir besessen sind von unserm Ziel! Wenn's sein muss, kann ein jeder von uns sterben wie Wesselsel!

#### Christus

Wenn heute er vom himmel niederstiege, der grosse Krieger, der die Wechster schlug, so brüllt ihr wieder euer "crucifige!" und schlagt an's Kreuz ihn, das er selber trug.

Er aber lächelt leise eurem Hasse: "Die Wahrheit steht, wenn auch ihr Träger fällt; der Glaube lebt, da ich das Leben lasse . . . Und ragt am Kreuz den Kämpfern aller Welt."

# Der Priester

Im Licht der Sonne sah sch einen schreiten, geboren aus dem Boden, den er trat. Jüngst sah ich ihn die Scholle hier bereiten, nun warf er Saat.

Den Glanz der Gottheit auf den hellen Haaren, gab er das Heilige aus seiner Hand. Und feierlich, wie schon vor tausend Jahren, sank seine Saat in das gepflügte Land.

## O Land...

(Huf Sylt)

O Land, ich weiss: die deinen Boden traten, liebten dich heiss. Um dich sind die alten Spaten rostig von Schweiss.

Doch wir, o Land, ringen um Volk, wie die Väter taten um deinen Bestand: Segne deiner Söhne Saaten, o Land!

# Golgatha

Deutschland, Du warst der Heiland dieser Welt, und wer Dich ansah, ahnte Deinen Sinn: Dass Gott uns Größeres gab als nur Gewinn und Geld.

Nun hat die Welt ein Kreuz für Dich gemacht und singt zu Deiner heil'gen Agonie den großen Chor der Neunten Symphonie und lacht.

## Deutung

Gott ist die Nähe und was fern, er ist das Masser und die Minde. Gott ist die Erde und der Stern und ist das Lächeln in dem Kinde.

Gott ist die Gasse und der Dom, die Arbeit und die dunkle Ruh, ist Wittenberg und heilig Rom: Er ist der Gott und dennoch Du!

# Meiner Mutter

Aenn etwas Gutes in mir ist, dann, weil Du meine Mutter bist.

Bin ich Dir auch so furchtbar fern, ich seh Dich doch, Du stiller Stern.

Bist Du auch hoch und ich nur hier, mein Leben sei der Meg zu Dir.

#### Dies ist die Stadt . . .

Dies ist die Stadt des Lärmes und der Hast. Du kleine Blume auf erstorbnem Stein bist nur ein Gast und träumst wie ich von einem fernen Sein.

Denn Deine Aurzeln sind weit fort von hier, dort wo das Leben eine Stätte hat, und dort sind wir. Nur unsre Schemen stehn in dieser Stadt.

# Der SH.-Mann spricht:

"Es kommt ein Tag, da alle Räder ruhn. Mas heute lärmt, das steht dann starr und still. Es kommt ein Tag... Ich will!

Und unsre Toten bersten ihre Truhn, Und was sie wollten, das wird Wirklichkeit. Es kommt ein Tag, da anbricht unsre Zeit und unser Tun.

Schon zittert ihr, und euer Schrei wird schrill. Die ihr erschlugt — sie tragen mein Gesicht. Ich will nicht Rache, denn ich will Gericht: Ich will!"

#### Huch Du!

Sei auch ein Träger dieser deutschen Tat, die grösser ist als alles, was da war! Sei dieser Sache, die so wunderbar, wie wir Soldat.

Huch Deine hand ist heiligem geweiht! Töte in Dir den Toren und den Tand und sage dann zu Volk und Vaterland: Ich bin bereit!

# Sieg

Stellt euch um die Standarte rund, die hände schlagt um ihren Schaft: von dieser fahne kommt die Kraft, die Burgen baut dem jungen Bund!

Nun kann kein Teufel uns was tun! Die fahne flattert wild im Wind: die Siege unsrer Jugend sind ein Ruf an alle, die noch ruhn! Gedruckt bei Emil Berrmann senior in Leipzig